# CURRENDA

L. 2863.

### Nowenna przebłagalna ku czci Najśw. Serca Jezusa.

Prezydyum Konferencyj Biskupich zwróciło się do wszystkich Ordynaryatów z wezwaniem, by zarządziły ku czci Najśw. Serca Jezusowego między 7. a 15. czerwca bieżącego roku nowennę przebłagalną w celu odnowienia ducha chrześcijańskiego, uproszenia rychłego pokoju i szczęśliwych żniw.

Odnośnie do tego wezwania zarządzamy:

- 1) aby do Nieszporów w czasie oktawy Bożego Ciała dołączano litanię do Serca P. Jezusa i suplikacye.
- 2) w niedzielę wśród oktawy Bożego Ciała i, gdzie można, w samą uroczystość Serca Jezusowego urządzić godzinę Adoracyi ze stosownem przemówieniem.
  - 3) w uroczystość Serca Jezusowego wspólną przebłagalną Komunię św.
  - 4) w niedzielę wśród oktawy Bożego Ciała składkę na cele K. B. K.

L. 2865.

## Szósta pożyczka wojenna.

C. k. Namiestnictwo reskryptem z dnia 7. maja b. r. L. 10730/1836. XIX. odniosło się do Nas w sprawie nowej pożyczki wojennej z prośbą, abyśmy tę akcyę według możności poparli.

W wykonaniu tego reskryptu odzywamy się niniejszem do P. T. Duchowieństwa dyecezalnego, aby przez wzgląd na patryotyczny cel pożyczki i daleko idące udogodnienia, z których będą mogli korzystać subskrybenci, nie tylko jak najwydatniej uczestniczyło w subskrypcyi, ale i na ludność przy nadarzających się sposobnościach zachęcająco wpływało.

L. 2848.

#### W sprawie rekwizycyi sprzętów metalowych kościelnych na cele wojenne.

Otrzymaliśmy pismo c. k. krajowego Urzędu konserwatorskiego w Krakowie, które w związku ze zawiadomieniem w Kurendzie V. z b. r. podajemy do wiadomości P. T. Rządców Kościołów z poleceniem, aby żądane wykazy sporządzili i corychlej Urządowi konserwatorskiemu, Kraków, Łobzowska 4. przesłali.

L. 247 ex 1917.

Kraków, dnia 7 maja 1917.

W związku z pismem c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 28. I. 1917. L. 2008, które uwiadomiło, że obowiązek oddawania sprzetów metalowych dotyczy także sprzetów kościelnych, o ile nie posiadają szczególniejszej artystycznej lub historycznej wartości, ma zaszczyt tut. Urząd zaproponować na podstawie pisma c. k. Komisyi centralnej dla opieki nad zabytkami w Wiedniu z dn. 28. kwietnia 1917. L. 1068. następujący sposób postępowania:

1. Należałoby wezwać Urzędy parafialne do sporządzenia dokładnych wykazów przedmiotów metalowych, które od rekwizycyi winny być wyłączone i przesłania tychże wykazów ewentualnie przez urzędy dekanalne tut. Urzedowi konserwatorskiemu, który je zwróci, opatrzywszy odpowiednimi klauzulami.

2. W tym celu należy oddzielnym wykazem objąć przedmiony z cyny, oddzielnym przedmioty z miedzi, mosiądzu i bronzu.

1. Przedmioty z cyny.

Wykaz ten winien zawierać wszelkie przedmioty z cyny i stopów cyny jak lichtarze, puszki, ampułki, lavaba, naczynia na oleje św. itd.

2. Przedmioty z miedzi, mosiądzu i bronzu.

W wykazie tym maja być wymienione jedynie przedmioty nieozdobne, prostotliwe, które jednak z powodu wartości pamiatkowej, historycznej n. p. gotyckie bronzowe lichtarze, winny być bezwarunkowo zachowane. Natomiast nie zachodzi potrzeba wymieniania przedmiotów o artystycznej wartości, czy to starych czy nowych, gdyż nie podlegają one obowiązkowi oddania. Są wiec z góry zwolnione od rekwizycyi: monstrancye, kielichy, cyborya, relikwiarze, kadzielnice, krucyfiksy, ampułki, ozdobne lichtarze, wszelkie posażki i figury, także korony Matki Bożej i Dzieciatka.

3. Wykazy należy sporządzić w sposób następujący:

U góry nazwa Urzedu parafialnego i powiatu politycznego:

Wykaz przedmiotów metalowych z cyny (względnie miedzi, mosiądzu lub bronzu), które z powodu wartości historycznej lub artystycznej mają być uwolnione.

Wykaz należy podzielić na następujące rubryki:

1) liczba bieżąca, którą należy również nakleić za pomocą karteczki na dotyczących przedmiotach, 2) rodzaj przedmiotu, 3) liczba przedmiotów jednakowych n. p. lichtarzy, 4) krótki opis, kształt przedmiotu, rodzaj ornamentacyi, napisy, 5) przybliżona data, 6) Miara (wysokość, szerokość w cm.)

Pożądane byłoby nadto dołączenie szkiców rysunkowych lub fotografii.

Tut. Urząd pozwala sobie zwrócić uwagę, że tylko pisemne poświadczenia ze strony tut. Urzędu względnie upełnomocnionych jego zastępców, mają moc obowiązująca wobec komisyi rekwizycyjnych. Aby zapobiedz uszczupleniu kościelnych skarbów sztuki, których ochrona tak dla Kościoła jak dla kultury narodowej jest niesłychanie ważna, uprasza tut. Urząd Najprzewielebniejszy Ordynaryat o wydanie właściwych zarzadzeń.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 20. maja 1917.

Ks. Dr Władysław Mysor kanclerz

† Leon Biskup